## Bemerkungen und Zusätze zu meinen Vorarbeiten für eine Tabelle der palaearctischen Cryptorrhynchiden,

Von Paul Meyer in Hamburg.

I. Gemis Torneuma Wollaston.

(Wien. Entom. Ztg. 1895, pag. 293 - 295.)

Pag. 293, Zeile 13 von unten ist das Vaterland des sardoum Desbr. = Sardinia, zwischenzufügen.

Pag. 294, Zeile 1+ von oben ist statt *suplanun* Desbr. = *subplanum* Desbr. zu lesen.

Anmerkung. Die Diagnose des letzteren bleibt bestehen, während die gegebene Synonymie des Theryi Desbr. mit dem Oberthüri Frm. auf einem Irrthum beruht. Durch gütige Vermittelung des Herrn L. Ganglbauer lagen mir die palaearctischen Cryptorrhynchiden des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien zur Revision vor, worunter sich ein Exemplar des T. Oberthüri Frm. befindet, welches folgende Bezeichnung trägt: Bou-Sâada, R. Oberthür 1875 (Crypharis Oberthüri Fairm. ex typis!). Dieses Thier unterscheidet sich von typischen mir von Herrn André Thery von St. Charles (Philippeville) mitgetheilten Stücken des T. Theryi Desbr. in folgender Weise:

Torn. Oberti uri Frm. Corpus sat elongatum, long. 2½ mm. Prothorace elongato, antice attenuato, postice leviter angustato, supra sat grosse rugoso-pun tato, basi subbisinuato. Elytra elongata (humeris prominulis), fortiter striato-punctata, interstitiis subaequalibus, uniseriatim punctulatis ac setulosis. Bou - Saada (O b e r t h ü r).

Torn. Theryi Leshr. Corpus sat robustum, long. 2 ad 2½ mm. Prothorace fere transverso, antice subconstricto, postice parum angustato, supra mediocriter rugoso-punctato, basi recte truncato. Elytra aequalia (humeris rotundatis), mediocriter striato-punctata, interstitiis aequalibus, parce uniseriatim punctulatis ac setulosis. Philippeville: St. Charles (Thery).

Pag. 294, Zeile 10 von unten ist die Breite des syriacum Reitt, mit lat.  $1^1/_3 - 1^1/_2$  mm zwischenzufügen.

II. Genus Acalles Schoenherr.

(Wien. Ent. Ztg. 1896, pag. 13-16.)

Pag. 15, unten, beschrieb ich den Ac. aptus Faust in coll. nach zwei Exemplaren von Tenict el Haad. Herr L. Clouet des Pesruches sandte mir ein grösseres Material dieser Art von Philippeville (St. Charles) nebst folgenden interessanten Notizen: "Cette espèce est commune dans la région côtière de la province de Constantine, et probablement de toute l'Algérie; je l'ai prise uniquement au pied d'une grande espèce de chardon (Cynara cardunculus); avec un long couteau je coupe la plante au ras du sol, à l'endroit où toutes les feuilles se réunissent, et là entre les pédoncules des feuilles, se trouvent 1, 2, 3 ou 4 A. aptus; lorsqu'une pierre est appuyée contre le pied de la plante, on trouve sous la pierre jusqu' à 5 et 6 insectes."

Pag. 16, Zeile 10 von unten ist anstatt Olcesei Frm. — Olcesei Tourn. zu lesen.

Eine noch unbeschriebene Art dürfte ferner sein:

## Acalles Fausti n. sp.

Statura omnino et summa similitudo Acallis pyrenaei, thorace profundius punctato, in medio dorsi distinctius canaliculato, utrinque tuberculis quaruor sat elevatis (sc. sat validis), non obsoletis, transversim locatis, distinctius instructo, elytris grosse punctato-striatis, interstitiis multo elevato-tuberculatis, ab illo distinctus.

Ovatus, nigro-piceus, squamulis obscure silaceis vel laete brunneis dense vestitus. Thorax latitudine baseos vix longior, margine antico vix elevatiore, tuberculis duobus armato, apice nonnihil rotundato-productus, antrorsum angustatus, ibique coarctatus, lateribus rotundato-ampliatus, postice leviter bisinuatus, supra convexus, dorso canaliculatus, utrinque tuberculis sat validis instructus, crebre punctatus; totus obscure ferrugineus, squamulis rotundatis griscis adspersus. Elytra globosa, antice thoracis basi parum latiora, ad humeros ultra medium ampliata, tum apicem versus, angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, supra valde convexa, qibbosa, obscure ferruginea, profunde et rude punctatostriata, dense squamosu, interstitiis convexis, tuberculatis. Corpus subtus rufo-piceum, confertim punctatum, punctis squamulis griseis repletis. Pedes mediocres, validi, ferruginei, profunde punctati, squamutis griseis adspersi; femoribus parum clavatis, tibiis rectis. Long.: 3-4 mm. Exemplar unicum e Corsica in collect. Koltze, alterum e Italia (prope Imola a Dom. Pirazzoli collectum) vidi in collect. Dom. Faust, cui dedicatum.